### DODATER GO GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 9.)

21. Stycznia 1847.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień .<br>i<br>miesiąc Cz | as               | 6 (2 0 t) er d = 4) (1                                   |                                                          |                     |                   | 11 | mo-<br>letr<br>anm.                       | Psychro-<br>metr<br>linije<br>paryzk pC |     | metr<br>miary<br>paryz.       |        | iatr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stan atmosfery     |                 |
|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 18 ] 21<br>10.<br>W        | O. N.O. Po. N.O. | 27,5 Q<br>27,524<br>97,5 0<br>27,503<br>97,485<br>97,467 | 28<br>28<br>26<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 | 3 4 5 3 2 1 8 4 2 |    | 11,4<br>12,5<br>6,7<br>1,8<br>11,0<br>5,4 | 0,86<br>0,68                            | 103 | ]0, 000<br>]0, 000<br>]0, 000 | Połud. | w    | Subsect of Princes  Plants of Princes  SECURIO - Prince  PRINCES - AND ADDRESS  STATES - | ;;<br>;;<br>jasno. | n<br>n<br>ngta. |

Średni stan temperatury powietrza: d. 17. Stycznia:  $-10.7^\circ$ ; d. 18. Stycznia: -10.28; d. 19. Stycznia: -0.26; - wilgori - ,  $9^\circ$ ; ,  $9^\circ$ ; ,  $9^\circ$  ,  $9^\circ$  ,  $9^\circ$  pctn. Temperatura powietrza (najwyższa) 17. Stycznia  $\begin{pmatrix} -0.8 \\ -14.0 \end{pmatrix}$  18. Stycznia  $\begin{pmatrix} -0.7 \\ -12.0 \end{pmatrix}$  10. Stycznia  $\begin{pmatrix} -5.4 \\ -12.0 \end{pmatrix}$ 

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 17. Stycznia: Hrabia Krasicki Karol, z Podgórza. – Hrabia Bakowski Ferdynand, z Uścia. – Baron Doliniański Seweryn, z Dolinian. – Lunda Edward, z Siedlisk. – Kozicki Henryk, z Tarnawki. – Gutowski Kazimierz, z Dobrowłau. – Buchonthal Teodor, i Kostyn Mikołaj, z Czerniowiec. – Kielanowski Tytus, z Zelechowa. – Chmieliński Michał, z Polski. – Skolimowski Julijan, z Dyniska. – Wrangel Alexander, c. k. Jeneral-Maior, z Odessy.

Duia 18. Stycznia: Hrabia Mier, z Buska. — Czajkowski August, z Bóbrki. — flylski Henryk, z Dzidziłowa. — Chojecki Stanisław, z Pustomytów. — Horodyński Romuald, z Sanoka. — Trzciński Piotr. z Żyrawy. — Gumowski Wiktor. z Berezniak. — Węgłowski Adam, z Toporowa. — Papara Stanisław, z Batiatycz. — Czerkawski Ignacy, z Stanisławowa. — Ujejski Erazm, z Lubszy. — fleisner Maciej, z Laszek górnych. — Mayer, c. k. Kapitan, z Brzeżan.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dala 17. Stycznia: Baron Geminger, do Rzeszowa. — Hrabia Golejewski Antoni, do Harasymówki. — Malczewski Julijan, do Skwarzawy. — Witwicki Jan, do Gorzelicy. — Romanowski Antoni, do Tarnopola. — Szawłowski Tytus, do Zadworza. — Hrabia Siemiński, c. k. Podporucznik, do Brzeżan.

Dnia 18. Stycznia: Baron Barco, c. k. Pułkownik, do Żółkwi. — Baron Konopka, do Rze-, szowa. — Antoniewicz Wincenty, do Skwarzawy. — Listowski Alfred, do Zamarstynowa. — Polanowski Alexander, do Moszkowa. — Winnicki January, do Kropiwna. — Obertyński Henryk, do Stanisławowa. — Feit c. k. Kapitan, i Herz. c. k. Podporucznik, do Żółkwi

#### Kurswiédeński.

Duia 13. Stycznia. Średnia cona.
pCtn. w M. K.
Obligacyje długu Stana - - (5, )108 1j2
Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 lj2 ) 65
Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR

Dnia 14. Stycznia, Srednia cena, pCtn w M. K.

Obligacyje długu stanu - - - (5 )108 1/2
detto (4 )90

Pożyczka do wygrania przez losy zr.
1834 za 50 J ZR. - - - - 788 5/4

Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 05
(Skarb.) (Domest.)

Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju - 693

Obligacyje stanów Austryjac- (3 ) – (M.K.) (M.K.) kieb powyżej i niżejAnizy, (2 1]2 ) – – Czech, Morawii, Szlązka i (2 14) .... Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) 54 1/2 .... Gorycyi - - - (3/4) -... Akcyje bankowe, jedna po 1568 ZR. M. K. Listy zastawne galicyjskie na 100 ZR.

Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju

Kurs wexlowy w M. R. z dnia 14. Stycznia.

Amsterdam, za 100 talr. Kur.; - 136 738 g. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur., ZR. - 99 132 g. Uso. Frankfurt a. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 334 g 3 mie. Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte zr. 115 134 g. 2 mie. Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 146 538 2 mie. Liworro, za 300 Lire Toskany zr. 98 132 g. 2 mie. Londyn, za funt szterlingów zr. 9-49, 132 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 99 134 2 mie.

Marsylija, za 500 franków zr. Paryż, za 300 franków zr. 115 3j3 2 mie. 116 lj8 w. 2 m e.

# Kurs Iwowski w mon. konw. D n ia 20. Stycznia. zr. kr. Dukat holenderski - - - - 4 41 Dukat cesarski - - - - 4 42 Rubel rosyjski - - - - 1 36 Kurant polski (6 zł. pol.) - - - 1 24 Listy zastawne galicyj(za 100 zr.) żądają 100 54 skie (bez kuponu)

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 13go do 15go Stycznia 1847.

#### Chrześcijanie:

Barbara Roch, żona woźnego, 46 l. m., na suchoty. Karol Jurkiewicz, 2 dni maj., i Wincenty Jurkiewicz, 35 godz. maj., na konwulsyje.

Maryja Bilińska, 2 tyg. maj., z braku sił żywotnych. Petronella Teodorska, wdowa po registrańcie gubernialnym, 63 l. maj., na konsumcyję.

Jan Nazar, 2 godz. maj , z braku sił żywotnych. Jan Kogocki, dziecię zarobnika, 5 l. maj , na puchlinę. Franciszek Hartmann, dziecię zarobnika, 1 r. maj., na

konwulsyje. Jan Ferko, dziecię zarobnika, 5 1/2 l. maj., na rozwol. Franciszka Zędzianowska, siostra miłosierdzia, 37 lat maj., na tyfus.

Maryja Gajda, zarobnica, 31 l. maj , na puchlinę. Emilia Szukowska, córka stolarza, 19 l. maj., na konsumcyję.

Jan Schneider, czeladnik stolarski, 49 l. maj., na pa-

raliż. Maryja Ziraki, żona feldwebla, 42 I. maj., — i Anna Schulik, uboga, 57 l. maj., na suchoty. Jan Kielbowicz, krawiec, 42 l. maj. — i

Antonina Wojaszek, uboga, 69 l maj., na zapal. płuc. Wincenty Lantmann, dziecię mularza, 1 tydz. maj., na konwulsyje.

Wacław Uranius, sługa urzędu gruntowego, 37 l. m., na gangrenę.

Maryja Mazurkiewiczowa, uboga, 60 l. maj., na raka twarzy

Maryja Grygłowa, 37 l. maj. i Tekła Korzeniowska, 50 l. m, ubogie, na tyfus.

Wiktoryja Pleszyńska, dziecię mularza, 1 3/12 r maj. na zeschnięcie.

Jędrzej Papierkowski, czelandnik krawiecki, 25 l. m. . na paraliż.

Jakob Brück, szynkarz miejski, 76 l.m., na gangrenç-

#### Źydzi:

Breindel Winitz, 13¼ r. m., na kousumcyję. Abraham Minczeles, dziécię kupca, 4 tyg. m., na gruz. Chaja Wiszek, dziécię krawca, 3 ¼ r. maj. na konsumcyję.

Jakob Eber, złotnik, 52 l. maj., na puchlinę.

Fradel Razimor, 30 l. maj. i Ester Mesch , 56 l. maj., żebraczki, na suchoty.

Jossel Reitzes, nauczyciel dzieci, 50 l. maj., i Zipre Gest, żebraczka, 70 l. maj., ua puchlinę.

Feige Pipes, żebraczka, 75 l. maj., i Jechiel Hecht, 70 l. maj., przez starość. N. Pollak. dziecię krawca, 3 dni maj., z braku sił ży-

wotnych.

Scheindel Zucker, 22 1. maj., na puchlinę.

#### Doniesienia arzędowe.

(145) Kundmadung. (3)

Mrc. 15893. Vom Tarnower k. f. Landrechte wird hiemit kund gemacht, daß auf Unsuchen des Klägers den Dionisius Wojcikowski die mittelsk Kundmachung vom 22tem Septenber 1846 Z. 11033 zur Ubtragung der in der Streitsache wider die D. Stephan und Felix Zuk Skarzewskie erstegten Forderung von 327 fl. K.M. ausgeschriebene am 24ten Dezember 1846 un 27. Janner 1847 abzuhaltende Lizitazion der Guter Ptaszkowa abgerufen werde.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow den 22ten Dezember 1848.

(457) Kundmachung. (2)

Nrv. 12604/1846. Vom k. gal. Merkantils und Wechselgerichte wird hiemit kund gemacht, daß M. Rachmiel Mieses die Großhandlungssirma in dem hiergerichtlichen Firmabuche gezeichnet habe.

Lemberg am 10. Dezember 1846.

(404) E d i f t (3)

Mro. 40101. Vom Lemberger f. f. Landrechte werden diejenigen, welche nachstehende zwei in Verlust gerathene auf den Uberbringer lautende Buchel der galizischen Sparkasse, nemlich:

a) Z. 4740 über den am 14. August 1844 ein= gelegten Seite 280/10 eingetragenen Betrag von

100 fl. C. M. und

b) 3. 4887 über den am 21. August 1844 eingelegten Seite 387]10 eingetragenen Betrag von
100 fl. C.M. — in Händen haben durften, vorgeladen, diese zwei Sparrkasse-Büchel um so gewisser binnen 6 Monaten vorzubringen, als sonst
diese Sparrkassebüchel für nichtig werden gehalten
werden — und die galiz. Sparrkasse nicht mehr
verbunden sehn wird, auf diese Sparrkassebüchel
Med und Untwort zu geben.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg den 21. Dezember 1846.

(175) Edift. (2)

Mro. 38705. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gesmacht es habe Adalbert und Angele Sliwińskie wider den Valentia Osławski unbekannten Aufenthalts im Fall dessen Lodes seine dem Namen und Wohnorte nach unbekannte Erben wegen Löschung des Betrages von 38 Duk. und 14 fl. 26 kr. E. M. aus den Gütern Zorniska und Lozina am 10. Dezember 1846 zur Z. 38705 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gesbeten, worüber der Termin zur mundlichen Vershandlung auf den 22. März 1847 um 10 Uhr Vormittags festgeseht wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertrettung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts = Udvokaten Dr. Witwicki mit Substitutung des Herrn Udvokaten Dr. Midowicz als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung ver-

handelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselben sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 21. Dezember 1846.

(449) © b i P t. (3)

Mro. 3924. Dom Magistrate ber Kreisstadt Tarnow wird über Verlangen des Tarnower f. f. Landrechtes als Verlaß = Ubhandlungsbehörde nach Carl Brodzki die öffentliche Berfteigerung der nach Carl Brodzki hinterbliebenen sub NC. 175 et 178 gelegenen Realitaten über Einver= ftandniß der Interessenten im Wege des abelichen Richteramtes ausgeschrieben. Bur Ubhaltung Diefer öffentlichen Versteigerung werden zwei Sag= fabrten, und zwar: die erste auf den 29. Janner und die zweite auf den 26. Februar 1847 jedes= mal um 9 Uhr Vormittags in der Tarnower Magistratskanzlei festgesett, und biezu Kauflustige ju erscheinen vorgeladen. Bur Richtschnur bei diefer Lizitation werden nachstende Bedingniße angenommen:

1) Der Schäßungswerth der Carl Brodzki'schen Machlaß-Realitäten sub Nro. C. 175 und 178 in Tarnow gelegen mit allen dazu gehörigen Bestandtheilen beträgt nach der gerichtlichen Ubschätzung 11355 fl. Sage Eilf Zausend Drei Hundert

Funfzig Funf Gulden in Conv. Munze.

2) Die Kauflustigen haben vor Beginn der Lizitation zu Ganden der Lizitationskommission den zehnten Theil des Schähungswerthes, das ist, den Betrag pr. 1135 st. C. M. baar oder in öffentslichen Obligationen in ihrem Nominalwerthe oder in Psandbriefen der galizischen Kredits = Unstalt zu Folge des Kreisschreibens vom 10. Jänner 1846 Z. 423 zu erlegen, welcher Betrag (Vabium) des Meistbiethenden nach Beendigung der Lizitation zurückgehalten, den übrigen Lizitanten aber zurückgestellt werden wird.

3) Der Käufer ist verpflichtet alle Lasten, welche ob diesen Realitäten tabularmäßig versichert sind, zu übernehmen, und es wird, zum Behuse der Bezeichnung dieser Lasten, und ihrer Löschung nach bereits abgehaltener Versteigerung eine Tagsfahrt angeordnet, bei welcher alle Labularlasten zwischen den Gläubigern, dann dem Udministrator der Carl Brodzki'schen Verlasmassa, und dem Käuser werden liquidirt werden.

4) Die genannten Realitäten werden bei den zwei ersten Lizitationsterminen über oder doch menigstens um den Schäbungswerth veräußert, und der Käufer verpflichtet seon, den Kaufschilling, welcher nach Abschlag sammtlicher Tabularlasten übrig bleibt, binnen 30 Tagen nach Zustellung des diesfalligen, den Betrag deffelben naber be= zeichnenden, Bescheides des Tarnower Magifrats an das Erlaasamt des f. f. Landrechts zu Tarnow zu Gunften der Carl Brodzkischen Duvilarmasse, nach vorläufiger Einrechnung des Badiums wenn diefes nicht bereits in den Kaufschilling eingerechnet worden ware, um so gewisser zu er= legen, als im entgegengesetten Falle fein Wabium für verfallen erklart, und eine neue Versteigerung auf seine Kosten und Gefahr, bei welcher die fraglichen Realitäten, und zwar in einem einzigen Termine, um den gegenwärtigen, oder auch unter dem Schäßungswerthe veräußert werden, mit Beobachtung des f. 433 der Gerichtsordnung abgehalten werden. Das allenfalls in Obliga= tionen oder Pfandbriefen erleate Vadium wird dem Ersteber zuruckaestellt.

5) Der Käufer wird verpflichtet fenn, binnen 30 Tagen nach Zustellung des, die Weräußerung dieser Realitäten, bestättigenden Bescheides des Tarnower Magistrate, den dritten Theil des Rauf= schillings, in welchen jedoch das durch ibn, baar erlegte Reugeld eingerechnet werden kann, an das Erlagsamt des f. f. Tarnower Landrechts im Baaren zu erlegen, wo ihm sodann, auch obne dessen Unlangen, die genannten Realitäten, welche er zu übernehmen verpflichtet sein wird, in phisischen Besit auf seine Kosten, und mit der Bedingung werden übergeben werden, daß der= felbe verbunden ist, von den in seinen Sanden verbleibenden 213 Theilen des Kaufschillings, und zwar: vom Tage der Übergabe der Realitäten in den phissischen Besitz, die 51100 Interessen an das f. f. Tarnower landrechtliche Depositenamt ab=

zusubren.

6) Sobald der Ersteher allen obigen Bedinsgungen entsprochen haben wird, wird ihm das Eigenthumsdekret rücksichtlich der gekauften Reaslitäten erfolgt, er als Eigenthümer derfelben, jesdoch auf seine eigene Kosten intabulirt, und es werden alle Schulden, mit Ausnahme derjenigen, welche der Käufer übernimmt, dann aller Grundslasten, welche Letzteren er jedoch, ohne Einrechsnung in den Kaufschilling zu übernehmen verspflichtet ist, aus diesen Realitäten gelöscht werden.

1 4

7) Juden, infofern sie sich über die Fähigkeit, christliche Realitäten an sich zu bringen, nitt einer befonderen Bewilligung, nicht auszuweisen vernöchten, werden zu der Versteigerung nicht

zugelassen.

Für nachbenannte dem Wohnorte nach unbefannte Spoothekar=Glaubiger, ale: Franz Lazowski, die Massa des Jakob Borger, des Michael Bochniewicz, der Marianna Cudnowska, des Moses Cyngut, Martin Dudziński. Andreas Felikiewicz, Boruch Greditor, die Grossstadlerianische Massa, die Massa des Salamon Hersch, der Jaworska unbekannten Namens, die Massa ber Anna Krogulska, die Massa Ligoznickiana, die Massa der Natti Berl und Sora, des Johann Ochmann, die Paszowskische Massa, die Pilaszkiewiczische Massa, die Massa des Przewicki, des Mendel Fersing, der Marianna Rubinkiewiczowa, der Salomea Sabinska, bes Daniel Schöfler, bes Moses Vogel, des Wolf Stefan, des Johann Zajaczkowski, des Johann Bek, des Andreas Ciepiszewski, der Freude Goldhammer, ber Bella Kruliczka, bes Franz Perger, Nikolaus Słucki, Kajetan Traciewicz, Marianna Rubinkiewiczowa, des Joseph Förster, die Pupisarmasse des Matheus Lisikiewicz, Wenzel und Alojsia Rauch und dieje= nigen Glaubiger, welche nach dem Tage der Uusstellung des Sabularextraktes in die städtischen Grundbucher gelangten, oder denen die Befannt= machung von der ausgeschrieben Lizitation entweder gar nicht oder zu spät zugestellt werden soll= te, wird herr Landesadvokat Witski mit Gubsti= tuirung des herrn Udvokaten Piotrowski zum Curator bestellt, welchem die Interessenten ihre Behelfe zu übergeben haben.

Beschlossen im Rathe des Magistrates.

Tarnow am 10. Dezember 1846.

Mro. 35920. Von dem f. k. Lemberger Land= rechte wird dem Stanislaus Wislocki, der Ursula Gräfinn Grocholska und der Florentina Hermann mit diesem Gdifte bekannt gemacht, daß mittelst Bescheid vom 19. Janner 1845 3. 39654 der Albina Zamojska verehelichten Kociatkiewicz als Miterbin nach Marianna de Trepki Debicka zur Befriedigung 113 Theils der durch die Verlassenschaftsmassa nach Marianna Dobicka gegen die Erben der Marianna Grabinska erstegten For= derung von 12,000 flp. oder 3000 fl. 28. 28. s. M. G. der entsprechende Betrag der auf 3/4 Thei= len des Gutes Rzepniow dom. 149. p. 396. n. 141 on. ju Gunften der sachfalligen Masse der Marianna Grabinska einverleibten Summe von n70 holl. Dukaten sammt Zinsen an Zahlungestatt eisgeantwortet worden fei.

Da der Wohnort der obgenannten Partheien diesem Eandrechte unbekannt ift, so wird denselben

der Landes= und Gerichts-Udvokat Dr. Raczyński mit Substituirung des Landes= und Gerichts-Ud= vokaten Dr. Rodakowski auf deren Gefahr und Kosten jum Kurator besteut, und demselben der oben angekührte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg den 28. Dezember 1846.

(406) © b i f t. (3)

Mro. 17809. Vom Bukowiner k.k. Stadt= und Landrechte wird dem Stesan und der Marianna Aywas bekannt gegeben, es haben wider sie Wilhelm v. Alth, Michael Zazórski und Johann Müller wegen Extabulirung eines Theilungsverztrages vom Jahre 1797 aus der Realität Mro. 313, 658 und 659 die Klage angebracht.

Das Gericht, dem der Ort ihres Aufenthaltes, oder die alfälligen Erben unbekannt sind, hat zu ihrer Vertretung den Rechtsvertreter Johann v. Prunkal zum Eurator bestellt, mit dem die ansgebrachte Rechtssache durchgeführt werden wird. Stelan und Marianna Aywas werden daher aufgefordert, bei der zur Verhandlung dieser Rechtssache auf den 2. März 1847 Früh 9 Uhr angesordneten Tagfahrt, entweder selbst zu erscheinen oder inzwischen dem bestellten Eurator oder auch einem andern zu bestelltenden und dem Gerichte anzuzeigenden Vertreter die erforderlichen Bestelse mitzutheilen, widrigens sie sich die aus ihserer Verabsaumung entstehenden nachtheiligen Folsgen selbst zuzuschreiben haben werden.

Aus dem Rathe des k. k. Bukowinar Stadt= und Landrechts.
Czernowitz den 17. November 1846.

Mro. 38032. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird dem Joseph Pawlikowski mittelst gegenwar= tigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider die liegende Masse der Rosalia Thokla v. Brandysy Pawlikows'sa und gegen Verstandigung der muthmaßlichen Erben, als: Joseph Pawlikowski, Klemens, Benedikt und Emilian Pawlikowskie -Adam Graf Zamojski und Ludwig Scibor Rylski wegen Lofchung ber über ben Gutern Zawidcze, Ostrów sammt Uttinenzien Temerowce und Demerzkowce laut Dom. 87 pag. 473. n. 13. ou. haftenden Summe von 6000 flp. sammt nachfol= genden Posten eine Klage angebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Tagfakung zur mundlichen Verhandlung auf den 25. Marz 1847 um 10 Uhr Vormittage angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Joseph Pawlikowski unbekannt ist, so hat das k. k. Landerecht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landese und Gerichtselldvoskaten Dr. Czaykowski mit Substituirung des Advokaten Kabalh als Curator bestellt, mit welchem

die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

merden wird.

(122)

Durch dieses Edikt wird demnach dieser Mitsbelangte erinnert zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wurde.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 31. Dezember 1846.

Mro. 37336. Bom f. k. Lemberger Landrechte wird der Anna Niezabitowska gebornen Zurakowska und Rosalie Kopciúska gebornen Zurakowska, und im Falle ibres Ublebens deren Er=

E 1 1 1 1

ben mittelst gegenwartigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider den k. Fiskus Namens des Lemberger Brigittenklosters, und wider sie unterm 28. November 1846 d. J. 37356 die Fr. Magdalena Gräsin Morska wegen Loschung der Summe von 12,000 sip. und der Folgeposten von den Gütern Bierzanów und Kaim eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagsagung auf

geordnet wurde. Das der Aufenthaltsort der Belangten Anna Niczabitowska und Rosalia Ropciúska unbekannt ist, so hat das k. k. kandrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesi-

den 23. Marz 1847 um 10 Uhr Vormittage an=

gen Landeds und Gerichts-Advokaten Dr. Sekowski mit Substituirung des Advokaten Czermak als Eurator bestellt, mit welchem die angebrachte

Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach diese Bestangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbeshelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreisen; indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizusmessen haben würden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 31. Dezember 1846.

(423) (F d i f t. (2)

Mro. 39341. Dom f. f. Lemberger Landrechte wird der Magdalena v. Woszczyńs'.ie Milkowska oder richtiger Magdalene de Milkowskie Woszczyńska und im Falle ihres Ublebens ihren Erben mittelst gegenwartigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselbe unterm 16. Dezember 1846 z. Z. 39341 Ludwig Kuhala wegen Losschung der über den Gütern Lakawica Łapczyńska saut Hpb. 59. S. 198. LP. 15. und Hptb. 98. S. 115. LP. 41. haftenden Summen von 420 sip. 200 sip. und 90 sip. 2 Gr. s. N. G. eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, wordber zur mundlichen Verhandlung die Zagsatzung auf den 24. März 1847 um 10 lihr Vormittags angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort dieser Belangten unbestannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landess und Gerichts-Udvokaten Dr. Sękowski mit Substituirung des Advokaten Dr. Midowicz als Curator bestellt, mit welchem ide angebrachte Rechtssache nach der sur Galizien vorsgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

wird.

Durch dieses Edikt wird demnach diese Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landzechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabssäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wurde.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 31. Dezember 1846.

(129) · E d i c t n m (2)

Nr. 11619. Cacsarco Regium in Regnis Galicia? et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense D. Ignatio Czerwiński et illo nefors demortuo, ejus de nomine ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Antonium Com. Golejewski puncto extabulationis de bonis Studzianka et Babiu manifestationis per Ignatium Czerwiński respectu vindicationis fundorum factae huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero corum ingnotam ipsis corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Przybyłowski cum substitutione D. Advocati Minasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet eos ad hic F. N. die 17. Februarii 1847 h. 9. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, domnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 18. Novembris 1846.

(459) E b i f t. (2)

Mro. 40527. Dom f. f. lemberger Landrechte wird dem, dem Namen und Wohnorte nach un= bekannten Sigmund Moszyński, und für den Kall feines Ablebens seinen dem Leben und Wohnorte nach unbekennten Erben mittelft gegenwartigen Edikts bekannt gemacht, es haben wider sie die Erben bes Nicolaus Potocki, als: Beata Czacka, Amalia Grafinn Brühl, Josepha 1ter Che Solohub, 2ter Tyszkiewicz geb. Potocka, bann die liegende Masse des Grafen Potocki, sein dem Le= ben und Wohnorte nach unbekannter Cohn Michael Potocki, und seine anderen dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Kinder und Erben wegen Loschung bes Betrages von 69 Dukaten ober 310 fl. 30 fr. 23. 23. f. N. G. aus der unterm 19ten und 20ten August 1845 3. 1333 ad II. am 24ten und 69ten Orte auf dem Kaufschillinge der Guter Gliniany sammt Uttinen: statt gefundenen Collozirung der Glaubiger unterm 29ten Dezem= ber 1846 Bahl 40527. mittelst ihres Kurators des Hrn. Udvokaten Piszklewicz eine Klage ange= bracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsatung auf den 6ten Upril 1847 10 Uhr Vormittags anberaumt murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten undeskannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertrestung und auf deren Gefahr und Kosten den hiessigen Landess und Gerichts-Udvokaten Dr. Tustanowski mit Substituirung des Landess und Gerichts-Udvokaten Dr. Wilczyński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsords

nung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Bestangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbeschelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizusmessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 31ten Dezember 1846.

(461) & d i f t. (2)

Mro. 40528. Wom k. k. lemberger Landrechte wird dem dem Leben und Wohnorte nach unbeskannten Joseph Januszowski, und für den Fall seines Ublebens seinen dem Lebem und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Sik-

tes bekannt gemacht, es haben wider fie bie Erben des Nicolaus Potocki, als: Beata Czacka, Amalia Grafinn Bruhl und Josepha erster Ebe Selohub 2ter Che Tyszkiewicz geborene Potocka, dann die liegende Masse nach Alexander Grafen Potocki, fein dem Leben und Wohnorte nach unbekannter Gobn Michael Potocki, und seine anderen dem Leben und Wohnorte noch uns bekannten Kinder und Erben wegen Löschung der Summe von 4000 flp. oder 250 fl. 23. 23. sammt dreijahrigen 5100 Binsen, bann ber nachgesetten Zinfen vom 2ten July 1794 aus ber unterm 19ten und 20ten August 1845 Babl 1333 Dost 33. num. 80. litt. i) stattgefundenen Collocirung der Glau= biger auf dem im biergerichtlichen Depositenamte erliegenden nun noch im Betrage von 41,562 fl. 47 fr. W. W. erübrigenden Kaufschillinge der Gu= ter Gliniany fammt Mitinentien unterm 29ten De= zember 1846 Bahl 40,528 mittelst ihres Kurators des Brn. Udvokaten Piszklewicz eine Klage an= gebracht, und um richterliche Gilfe gebeten, woruber die Tagfagung auf den 6ten Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Tustanowski mit Unterstellung des Hrn. Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Wilczynski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Richtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts-

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Beslangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbesetse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, uberhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst benzumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Ladrechts. Lemberg den 31ten Dezember 1846.

(431) Kundmaihung (2)

Olro. 11075. Vom Stanislawower f. f. Landerechte wird bekannt gemacht, dem Unsuchen des k. f. Lemberger Landrechts vom 13ten Oktober 1846. Jahl 30119 gemäß wird zum Behuse der Einsbringung der vom h. Uerar gegen Vilhelm Sittauer ersiegten Forderung von 10369 fl. 20214 fr. K. M. sammt 4100 vom 29ten September 1836 laufenden Zinsen dann der Erekuzionskosten pr. 9 fl. — 6 fl. 59 fr. — 133 fl. 30 fr. et 21 fl. K. M. die öffentliche Feilbiethung der vormahls dem Krn. Gousried Sittauer jeht aber dem Krn. Joseph Mathias Morze gehörigen Gutsans

theile von Ladzkie Stanislawower Kreises bewilzliget, und zur Aufnahme dieser Lizitazion im Amtszebäude dieses f. f. Landrechts zwei Termine, das ist: auf den 11ten Februar und 18ten März 1847 um 9 Uhr Wormitttags festgesest.

Die Feilbiethungsbedingungen sind folgende: 1tens. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schakungswerth dieser Gutsantheile von

58410 fl. 20 fr. R. M. angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige ist verbunden 101100 bes Schätzungswerthes als Ungeld zu Kanden der Lizitazionskommission im Baaren zu erlegen, welsches dem Meistbiethenden in die erste Kaufschilslingshälfte eingerechnet werden wird.

3tens. Der Käufer ist verpflichtet, die 1te Kaufschillingshälfte binnen 30 Tagen, die 2tel aber binsnen 6 Wochen nach der an ihn geschehenen Zustellung des über den Lizitazionsakt ergangenen gerichtlichen Bescheides hiergerichts zu erlegen.

4tens. Sollte sich aber einer oder der andere Gläubiger weigern die Zahlung seiner Forderung vor der allenfalls bedungenen Aufkündigung anszunehmen, so ist der Ersteher verbunden, diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings

zu übernehmen.

5tens. Sollten diese Gutsantheile im 1ten oder 2ten Feilbiethungstermine um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der ss. 148 et 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 11ten September 1824 Bahl 46612 das Erforderliche eingeleitet, und diefelben im 3ten Feilbiethungstermine auch unter

der Schatung feilgebothen werden.

6. Sobald der Bestbiether den ganzen Kaufschilling erlegt, oder sich mit den Theilnehmern deren Forsderungen liquid sind, und in den Kaufschilling
eintreten, sonst einverstanden haben wird, so wird
ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, selber als Eisgenthümer der erstandenen Gutsantheile intabulirt, oder bis zur Nachweisung der Landtaselfähigkeit blos vorgemerkt, in den physischen Besth
derselben eingeführt, und die auf auf diesen Gutsantheilen haftenden Lasten mit Ausnahme jener,
welche laut obiger Bedingungen allenfalls darauf
verbleiben sollten, extabulirt und auf den erlegten
Kaufschilling übertragen werden. Sollte hingegen

7tens. Der Meistbiethende den gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in was immes für einem Punkte nicht nachkommen, so werden die erstanbenen Gutsantheile auf seine Gesahr und Kosten ohne einer neuen Schähung in einem einzigen Lizitazionstermine veräußert werden. Uibrigens steht es den Kaustustigen frey das Grundinventar, den Schähungsakt und den Landtafelauszug in der hierzgerichtlichen Registratur einzusehen, und hinsichtlich der Steuer und anderen Abgaben werden diesselben an die Kreiskasse gewiesen.

Bievon werden die ftreitenden Theile, ale: ber

f. k. Kiskus Mamens bes b. Uerars, Gr. Vilhelm Sittauer mittelft Gbifte und des biemit fowohl zu diefem als auch allen nachfolgenden Uk= ten aufgestellten Kurgtors Grn. Udvokaten Minasiewicz mit Gubstituirung des Brn, Udvokaten Zachariasiewicz, bann Gr. Joseph Mathias Morze und folgende Tabulargläubiger in die Kennt= niß geset a) die dem Wobnorte nach unbekann= ten Ignatz, Ioseph et Anna Chojeckie, und b) die liegende Verlaffenschaftsmaffe des Demeter Lucki mittelst des anmit aufgestellten Rurator Grn. Udvokaten Mokrzycki mit Gubstituirung des Brn. Udvokaten Przybyłowski, und die Ersteren mit= telst Edikts. Die letbenannten Kuratoren werden sowohl den oberwähnten wie auch jenen Gläubi= gern die in der Zwischenzeit auf diesen Butsan= theilen ein Pfandrecht erlangt haben würden, oder denen der gegenwärtige Bescheid vor der Li= adazion nicht zugestellt werden konnte, bestellt, unb zwar nicht nur zum Lizitazions= wohl aber auch zu allen nachfolgenden Uften c) der f. Fis= fus Mamens des Kochawiner Karmelitaner Kon= vents - d) der f. Unterthansadvokat - Namens ber Ladzkier Unterthanen - e) die Fr. Beatrix Sittauer - f) Br. Heinrich Sittauer - g) Fr. Antonina Sittauer - h) Gr. Gottfried Sittauer - i) Gr. Carl Sittauer - k) Fr. Josephine Sittauer — 1) Fr. Caroline Schmitt — m) Fr. Antonine Morze alle zu eigenen Sanden.

Nach dem Rathschluße des f. f. Stanislawower

Landrechts am 18ten November 1846

#### Uwiadomienie.

Nr. 11075. C. K. Sad Szlachecki Stanisławowski niniejszym wiadomo czyni, iż na wezwanie c. k. Sadu Szlacheckiego Lwowskiego z dnia 13. Października 1846 do 1. 30119 ku zaspokojeniu Wysokiemu Aerarium przeciw Wilhelmowi Sittauer przysądzonego długu w Summie 10369 zr. 20 2/4 kr. m. k. wraz z procentami 4/100 od 29. Września 1835 rachować się mającemi, tudzież kosztów exekucyi w kwotach 9 zr., 6 zr. 59 kr., 133 zr. 30 kr. i 21 zr. m. k. publiczna sprzedaż cześci dóbr Ladzkie w cyrkule Stanisławowskim położonych, pierwej do p. Gottfrieda Sittauer, teraz zaś do p. Józefa Macieja Morze należących dozwoloną zostala, i do przedsiewziecia téj licytacyi w zabudowaniu tutejszego c. k. Sadu Szlacheckiego dwa termina to jest dnia 11. Lutego i 18. Marca 1847 zawsze o godzinie 9 przed południem ustanowione zostały. Warunki licytacyi sa nastepujace:

1) Na piérwsze wywołanie ustanawia się sądownie wyprowadzona Suma szacunkowa tych części w kwocie 58410 zr. 20 kr. m. k.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie dziesiątą część 10J100 ceny szacunkowej w gotowiźnie jako zakład do rak komissyi licytacyjnej złożyć, który to zakład najwięcej oliarującemu do pierwszej połowy ceny kupna

wrachowanym bedzie.

3) Kupiciel obowiązanym jest, pierwszą połowę ceny kupna w przeciągu 30 dni, zaś drugą połowę w 6 tygodniach po doręczeniu onemu rezolucyi sądowej na akt licytacyi wypadiej, do depozytu tutejszego Sądu złożyć.

- 4) Gdyby któren z wierzycieli się wzbraniał wypłatę swojej należytości przed oznaczonym wypowiedzenia terminem przyjąć, natenczas kupiciel obowiązanym będzie, te długi w miarę zaoliarowanej ceny kupna na siebie przyjąć.
- 5) Gdyby wyżej wymienione części w pierwszym lub drugim terminie oznaczonym za cenę wywołania sprzedane być niemogły, na tenczas w moc (). 148 i 152 U. S. i cyrkularza z dnia 11. Września 1824 do l. 46612 przepisane działanie sądowe przedsięwzięte, i te części w trzecim licytacyi terminie nawet nizej ceny szacunkowej licytowane będą.
- 6) Jak tylko kupiciel całą cenę kupna do depozytu złoży, lub z wierzycielami, których długi są pewne i niezaprzeczone i do ceny kupna weszli, ułoży się, natenczas onemu dekret własności wydanym, tenże za właściciela kupionych rzeczonych części zaintabulowanym lub do czasu udowodnienia prawa nabywania dóbr ziemskich, jedynie tylko zaprenotowanym, i do posiadania fizycznego wprowadzonym zostanie, a na tych częściach intabulowane ciężary, z wyjątkiem tych które według powyższych warunków licytacyi na tych częściach pozostać mają, wyextabulawane i na złożoną cenę kupna przenicsione będą. Jeżeliby
- 7) Kupiciel niniejszym warunkom licytacyi w którym bądź punkcie zadosyć nieuczynił, na tenczas na jego koszta i niebezpieństwo rzeczone części dóbr bez nowego onychże oszacowania, w jednym tylko terminie litytacyi sprzedane zostaną. Z resztą chęć kupienia mającym dozwolono jest, inwentarz ekonomiczny, akt oszacowania i wyciąg tabularny tych części, w tutejszej Registraturze przejrzyć, co się zaś tyczy podatków i innych wypłat dla powzięcia wiadomości odsyłają się do kassy obwodowej.

O rozpisanéj niniejszej licytacyi uwiadamiają się obiedwie spór prowadzące strony mianowicie c. k. Fiskus imieniem Wysokiego Aerarium i p. Wilhelm Sittauer przez niniejszy Edykt, i ustanowionego tak co do tego aktu licytacyi, jako téż i następnych działań sądowych kuratora w osobie p. Adwokata Minasiewicza z substytucyją p. Adwokata Zachariasiewicza, tudzież

p. Józef Maciej Morze, niemniej intabulowani na tych częściach wierzyciele a mianowicie a) z miejsca i pobytu niewiadomi Ignacy, lózef F Anna Chojeckie, b) i massa sukcessionalna Dmytra Łuckiego przez ustanowionego kuratora w osobie p. Adw. Mokrzyckiego z substytucyja p. Adw. Przybyłowskiego, prócz tego pierwsi niniejszym Edyktem, którzyto kuratorowie nietylko tym dopiero namienionym, ale i tym wierzycielom ustanawiaja sie, którzyby w pośrednim czasie na rzeczonych cześciach tych dobr prawa hypoteki uzyskali, lub którymby niniejsza rezolucyja sadowa przed licytacyja doreczona być niemogła, tak co do aktu licytacyi jakoteż do nastepnych działań sadowych. c) C. k. Fiskus imieniem konwentu Kochawińskich Karmelitów. d) K. Adwokat poddańczy w imieniu poddanych dóbr Ladzkie. e) P. Beatrix Sittauer. f) P. Henryk Sittauer. g) P. Antonina Sittauer. h) P. Gottfried Sittauer. i) P. Karol Sittauer. k) P. Józef Sittauer. 1) P. Karolina Schmitt i m) P. Antonina Morze do rak własnych.

Z Rady C. K. Sądów Szlacheckich. Stanisławów dnia 18. Listopada 1846.

(436) (2) 1 7 5 (2)

Diro. 686 jud. Bon dem Magistrate ber lanbesfürstlichen Stadt Oswiecim Wadowicer Kreifes in Galizien wird hiemit bekannt gegeben, es sep auf Unsuchen des Moses Steiner als ausge= wiesenen Rechtsnehmer des Adam v. Michalowicz'schen Forderung pr. 8000 fl. W. W. c. s. c. die Relizitation der den Cheleuten Jakob und Sara Knobloch gehörigen in Oswigeim sub Bir. 49, 50 und 52 liegenden Saufer und des bazu gehörigen Udergrundes taz domowy i:n Flachen= maß Joch 1475 Q. Klafter auf Gefahr und Ros sten des ersten Erstehers Loebel Knobloch bewilligt, und zur Vornahme dieser neuerlichen Keilbiethung die Tagfabung auf den 20. Februar 1847 Vormittage 9 Uhr im Oswiecimer Rathbaufe mit dem Beisate angeordnet, daß zu Folge bes 6. 433 g. G. D. diese exeguirten Realitaten nicht unter dem Schätzungswerthe und zwar bei ben Saufern pr. 2056 fl. 53 fr. C. M. und bei dem Uder pr. 114 fl. C. M. hintangegeben werden.

Die Feilbiethungsbedingniße find :

1) Us Ausrufspreis wird der bei der unterm 19. Dezember 1833 abgehaltenen Lizitation erzielte Meistboth, und zwar bei den Häusern pr. 3400 fl. C. M. und bei dem Ucker pr. 200 fl. E. M. bestimmt.

2) Beide Realitäten werden zwar an einem Zage, jedoch abgesondert zur Veräußerung feilge=

bothen.

3) Bur Versteigerung wird Memand jugelaf=

fen, der nicht 10 Perzent bes Ausrufspreifes jener Realitat worauf er ligitiren will, als Reugeld ju Commiffionsbanden erlegt. Diefes Reugelb wird bei Bubaltung der Verfteigerungd=Be= dinanifie auf Ubschlag des Kaufschillings angenommen; im Falle der Richterfullung derfelben jur Bergutung ber aus ber vereitelten Ligitation entfpringenden Unfoften und Schaden ju Gun= ften der Gläubiger für verfallen geachtet. Bom Ertage des Reugeldes ift jedoch der Grefutionsführer, Falls er mitligitiren follte, befreit, aber als Ersteher verpflichtet, für die Zuhaltung des Kontraftes mit einem dem Reugelbe gleichkom= menden Rengelde feiner Sabularforderung Caution zu leisten, und das tabularfabige Cautions= Inftrument ber Commission vorzulegen.

4) Der Ersteher ist verpslichtet, den Kaufpreis innerhalb 30 Tagen nach erfolgter Zustellung der Zahlungstabelle zu entrichten oder auszuweisen, daß wegen Bezahlung derselben mit den darauf gewiesenen Gläubigern auf. eine andere Weise übereingekommen sey. Gollten aber die Gläubiger die Zahlung ihrer Forderung vor der allenfalls bedungenen Aufkündigung nicht annehmen wollen, so ist der Käuser verbuoden, selbe, in so weit sich der Kausschlilling erstreckt, zu übernehmen.

5) Sobald der Käufer nachweiset, der 4ten Bedingung Genüge geleistet zu haben, wird ihm das Eigenthumsdekret der erstandenen Realität ertheilt, von dem gekauften Gute alle Lasten mit Ausnahme der Grundlanen gelöscht, und er in den physischen Besitz eingeführt; er hat jedoch die damit, und mit seiner Unschreibung an die Gewähr verknüpften Lasten aus Eingenem zu tragen.

6) Gollte der Käufer der 4. Bedingung nicht Genüge leisten, so wird über Unsuchen der Gläubiger oder des Exekutionsführerd das erstandene Meale auf seine Gesahr und Kosten, ohne neuerliche Schähung, auch nur bei einer Tagkahrt, selbst, soweit es der §. 433 g. G. D. zuläßt, unter dem Schähungswerthe veräußert, wo dann das vom kentraktbrüchigen Känfer erlegte Vabium verfällt, und zur Tilgung der weiteren Unkosten zu Gunssen der Gläubiger verwendet werden wird.

Hievon werden zugleich mittelst dieses Edites die als Tabulargläubiger erscheinenden unbekannten Erben nach Anton Hensler und Christian Müller, für welche Gottsried Gontkowski, Bürger aus Oswigeim als Eurator ad actum bestellt ist, dann die Erben nach Kanty Grasen Bobrowski und die Erben des Cordonshauptmanns Jekel und zwar diese beiden mit dem Beisase verständigt, daß für die ersteren Ir. Simon Noszkowski aus Grojec, und für die Legteren Laurenz Kasznica aus Oswigeim als Eurator ad actum bestellt worden sep.

Magistrat Oswigeim am 28. Dezember 1846.

(430) Edictum. (2)

Nr. 9656. Cesarco Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense massae jacenti Francisci Zurakowski et ejus nesors de nomine et cognomine ignotis haeredibus, medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Autonium Com. Golejewski sub praes. 27. Junii 1846 contra Andream Gawiński tum Joannem Cant. Zurakowski et Barbaram Srokowska puncto judicaudi obligationem solutionis Summae 8420 flp. et capitalis et provisionalis ex integro sublatam huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero haeredum de nomine et cognomine ignotam periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Zachariasiewicz cum subititutione Domini Advocati Mokrzycki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet eos ad hic F. Nobil. die 20. Januarii 1847 h. 9. m. comparendum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imvutandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 10. Novembris 1846.

(427) Edictum. (2)

Nro. 35318. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Stanislao Wisłocki de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Richardi, Florentini et Luciani Hermann contra Carolum Leśniewicz, tum praefatum, puncto adimplendae obligatiovis removendorum impedimentorum extabulandae medietatis Summae 1500 Aur. cum usuris bonis Kulparków, Rzepniów et Summae 22000 flp. inhaerentis, atque declarendae praenotationis hujus obligationis super portione bonorum Medynia et Weglińska Stanislaum Wistocki concernente pro justificata c. s. c. sub praes. 21. Novembris 1845. ad Nrum. 35318. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem. praefati concitati extra regna ignotam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Dni. Advocati Dolański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic r. Fori pro termino in diem 7. Aprilis 1347. h. 10. m. ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Decembris 1846.

(428) Edictum. (2)

Nro. 10373. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopolieuse Judaeis Icko et Revsia Klager seu Mäger de domicilio ignotis, aut iisdem forte demortuis; ignotis corum haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: per hacredes Ândreac Boryslawski contra ipsos - puncto declarandae Summae Conventorum 1999 Cp. super pretio liciti bonorum Nizborg et super Summis Skrodzkianis 30000 flp. et 100,000 flp. intabulatae, pro extincta et climinabili huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem supra nominatorum Conventorum, corumque hacerdum ignotam -- illorum periculo et impendio Judicialis Advocatus Dus. Dwernicki cum substitutione Domini Advocati Mokrzycki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in hujati C. R. Foro Nobilium in termino 17. Februarii 1847. hora 9. m. ad contradictoriumpraefixo, comparendum aut destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur: ni fiant, et causa neglecta fuerit, dannum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 17. Novembris 1846.

(424) Edift.

Mro. 38895. Von dem faiferl. königl. Lember= ger Landrechte wird dem Felix Moszyński mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Unfuchen des Casimir Naimski demselben die Rechtferti= gung der laut Urkb. 33. G. 51. Last. 2. vorge= merkten Summen von 5500 fl. und 6000 flpol. binnen 90 Tagen mit hiergerichtlichem Bescheide vom 31ten Dezember 1846 Zahl 38895 aufgetra= gen wurde.

Da der Wohnort des Felix Moszyński unbekannt ist, so wird demfelben der Landes= und Ge= richte-Advokat Dr. Midowicz mit Gubstituirung des Landes= und Gerichts-Udvokaten Dr. Starzewski auf beffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Befcheid diefes Berichtes jugeftellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 31ten Dezember 1846.

E v i F f. £160)

Mro. 40529. Wom f. f. lemberger Landrechte wird dem dem Leben und Wohnorte nach unbe= fannten Cajetan Bezegniakiewicz, und für den Fall feines Todes seinen dem Leben und Wohn= orte nach unbekannten Erben mittelft gegenwärti= gen Edittes befannt gemacht, es haben wider fie die Erben bes Nicolaus Potocki, als Beata Czacka, Amalia Grafinn Brühl und Josepha 1ter Che Solohub 2ter Che Tyszkiewicz geborne Potocka, dann die siegende Masse nach Alexander Grafen Potocki, fein dem Leben und Wohnorte nach unbekannter Gohn Michael Potocki und seine an= deren dem Lenben und Wobnorte nach unbefann= ten Kinder, wegen Löschung der mit Beschluße vom 19ten und 20ten August 1845 3. 1333 am 16ten Orte follogirten Forderung von 4500 flp. oder 1125 fl. 28. 28. aus dem im biergerichtli= chen Depositenanite erliegenden und noch im Betrage von 41562 fl. 47 fr. 28. 28. erubrigenden Kaufschillinge der Guter Gliniany unterm 29ten Dezember 1846 Zahl 40529 mittelft ihres Kura= tors des Grn. Advokaten Piszklewicz eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagfatung auf den 6ten Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags anberaumt werde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat das f. k. Landrecht zu ihrer Wer= tretung und auf ihre Gefahr und Roften den biefigen Landes= und Gerichts = Movokaten Dr. Tustanowski mit Gubstituirung des Landes- und Berichts = Udvokaten Dr. Wilczyński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galizien vorgeschriebenen Gerichts=

erdnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belang= ten erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Ver= theidigung dien:lichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizu= messen haben werden.

Uus dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg den Biten Dezember 1846.

Rundmachung. (444)Nro. 34203. Vom f. f. lemberger Landrechte werden in Folge des unterm 30ten Oftober 1846 3. 34203 überreichten Unsuchens der f. k. Kammers-Profuratur Namens der Gemeinde Wolocz die Inhaber der oftgalizischen Naturallieserungssobligazion auf den Namen der Gemeinde Wolocz im Sanoker Kreise Utro. 573814 vom 1ten Nowember 1829 a 2010 über 18 fl. 16718 kr. hiemit aufgefordert diese Obligazion bei die sem k. k. Landrechte binnen einem Jahre um so gewisser vorzuweisen als sonsten selbe für nichtig erklärt und der Aussteller dieser Obligazion von jeder. Verbindslichkeit gegen die Inhaber freygesprochen werden wird.

Aus dem Rathe des k. E. Landrechts. Lemberg den 21ten Dezember 1846.

(469) Ronfurd-Beilambarung. (2)

Mro. 17216. Zur Besetzung der Brzezaner Kreistrabinersstelle auf das Triennium bis Ende Ofstober 1849 mit welcher eine jährliche Besoldung von 400 fl. K. M. verbunden ist, wird der Konsture hiemit bis Ende Hornung 1847 ausgeschrieben.

Bittsteller welche diese Stelle zu erlangen wun=

fcben, haben ihre Gesuche,

a) mit dem gehörig ausgefertigten und obrig=

feitlich bestätigten Geburtschein,

b) mit der Machweisung über die Kenntnisder jüdischen Religionsgrundsase und des Resigionssbuches Brezion,

c) mit den Zeugnissen über die an einer innländischen Lehranstalt mit gutem Erfolge zurudgelegten philosophischen Studien und der Paeda-

gogik und

d) über die Beschäftigung oder Verwendung seit dem Studienaustritte zu belegen, und folche bis zum obigen Termine durch ihre vorgesetzten Besbörden bieramts zu überreichen.

Brzezan am 30ten Dezember 1846.

(437) Ediktal = Borladung. (2)

Nro. 45. Von Seite des Dominiums Doliniany als Konffripzions-Obrigkeit Przemysler Kreisfes, wird der Rekrutirungslücktling aus ENro. 6. Jude Samuel Leichmann mit dem Bemerken einberufen, daß wenn er binnen der gesehlichen Frist hieramts nicht erscheine — gegen denselben nach den bestehenden Vorschriften verfahren wers den würde.

(484) & 7 (2)

Mro. 4940. Vom Rossower k. k. Kammeral-Wirthschaftsamte wird Michaylo Burak auch Inrak genannt aus Rozen wielki gebürtig, dessen gegenwärtiger Aufenthaltsort unbekannt ist, aufgefordert, binnen einem Jahre vor diesem Wirthschaftsamte zu erscheinen, und in der Verlassen= schaftsangelegenheit nach dessen versiorbenen Vater Jury Burak einzuschreiten; widrigens nach Verslauf dieser Frist, die Verlassenschaft mit dem für ihn hestellten Kurator Fedor Czerhaski und den übrigen Erben abgehandelt werden wird.

Vom f. f. Kam. Wirthschaftsamte.

Kossow am 24ten November 1846.

(467) Ghift. / (4)

Niro. 40354. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird der dem Leben und Wohnorte nach unbestannten Frau Mariauna do Cisowskie Sendzimir und für den Fall ihred Ublebens ihren dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelst gegenwärtigen Etiktes bekannt gemacht, es habe wider sie Hr. Ludwig Rubala unterm 28. Dezember 1846 Z. 40354 wegen Extabulirung der Summe von 5000 sp. aus dem Lastenstande der Guter Lukawica lapczyńska dom. 59. pag. 196. n. 12. on. eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Zagsatung auf den 6. Upril 1847 um 10 lihr Vormittags festgesest wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten undekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gesahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts = Advokaten Dr. Rodakowski mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Tustanowski als Curator bebesiellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung ver-

bandelt merden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Bestangten errinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbeschelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtssmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizusmessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 29. Dezember 1846.

(485) E b i f t. (4)

Mro. 467. Wom Magistrate der Stadt Gorlice Jasloer Kreises wird hiemit bekannt gemacht, ce sen über Unsuchen des Erekuzionswerbers Berl Neustädler Zessionar des Friedrich Ludwig in die öffentliche steigerungsweise Feilbiethung der, der Solidar-Schuldnerinn Scheindel Weinseld und den Erben nach Abraham Weinseld, als: Joseph Weinseld in eigenem Namen, und als Zessionar der Jüdinn Laie Süsse Neustädler, Beile Gittel Picele, des Mendel Weinseld, Schyia Weinseld und Hersch Weinseld angehörigen Libr. Dom. Tom. I. pag. 231. pos. 7. stat. act.

2 \*

auf den Abraham Weinfold grundbücherlich zusgeschriebenen Sieben vier und Iwanzigstscheile von der hier in Gorlice sab NCons. 104 gelesgenen Realität zur Befriedigung von 590 fl.C. M. sammt Nebengebühren und den gemäßigten Erefuzions-Kösten von 13 fl. 29 fr. C.M. gewilligt, und hiezu zwey Termine, und zwar: auf den 25. Tänner und 24ten Februar 1847 Vormittags um 10 Uhr in der hierortigen Magistratskanzley ansgeordnet werden, au welchen diese Realität unter nachstehenden i Bedingungen feilgebothen werden wird:

atens. Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schäungswerth von 660 fl. 20 kr. C. M. angenommen.

2tens. Jeber Kaustustige ist verbunden 10perzent bes obigen Auscusspreises als Badium zu handen ber Eizitazions-Kommission zu erlegen, welches dem Meistdiethenden als erstehenden Käuser in den Kausschlichen eingerechnet, und den übrigen Lizitanten, gleich nach beendigter Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3tens. Der Bestbiether ist verbunden, binnen 30 Tagen nachdem ihm zugestellten Bescheide über die Bestättigung des Lizitazionsaktes, den ganzen Kaufschilling an das hiergerichtliche Depositen=

amt zu erlegen.

4rens. Sollten biefe Sieben Wier und 3manzigst Theile der Realitat MC. 104. im erften und zweiten Termine nicht an Munn gebracht werden konnen, so wird im Grunde der II. 148 und 152 der galig. G. Q. und bes Kreisschreibens vom 11ten September 1824 3. 46612 jur Vernehmung der Spoothekar-Glaubiger über die Erleich= terungsbegingniffe, unter welchen die Veraußerung dieser 7/24 Theile der Reelitat sub Nro. 104 im dritten Terminc ausgeschrieben werden soll, der Termin auf den 21ten Marz 1847 Vormittags um 10 Uhr hiergerichts bestimmt, zu welchen beide Partheien, und die intabulirten Glaubiger mit dem Beisage vorgeladen werden, daß die Nicht= erscheinenden der Stimmenmehrheit der erschei= nenden Gläubiger werden beigezählt werden, worauf fodann fragliche Realitäten=Theile in einem drit= ten Lizitazions-Termine auch unter der Schähung um jeden Preid feilgebothen werden.

5tens. Sobald der Ersteher den ganzen Kaufschilling erlegt haben wird, wird ihm das Eigensthumsdefret ertheilt, die Löschung der Tabularslasten dem Grundbuche angeordnet, und die Uisbertragung derselben auf den Kaufschilling eingesleitet.

Stens. Sollte der Bestbiether der einen oder der anderen Lizitazionsbedingung nicht genau nach= kommen, so wird er des erlegten Badiums verslustig, auf dessen Gefahr und Kosten eine neue Lizitazion ausgeschrieben, und die fraglichen Rea=

litaten-Theile in einem einzigen Termine um mas immer für einen Preis hintangegeben werden.

. 7tens. hinsichtlich der auf dieser Realität haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben werden die Kauflustigen an das Grundbuch und

an das Dominium Gorlice gewiesen.

Won diefer audgeschriebenen Feilbiethung werben bie befreffenden Partheien, und gvar : ber Exequent Berl Neustadler bann die Executen als Ersen des Abraham Weinfeld, namlich: Josoph Weinfeld in eigenem Namen und als Refstonar der Laie Susse Neustädler, Beile Gittel Picelle, des Mendel Weinfeld Schyla Weinfelp Hersch Weinseld, dann auch die Solidar-Schuld= nerinn Scheindel Weinfeld, der f. f. Kiskus im Namen der Gorlicer Pfarrkirche, die Gorlicer Stadtgemeinde, die Cheleute Paul und Runigunde Augustowskie, ferner die übrigen Mitei= genthümer der genannten Realität, als Michael Weinfeld, Ryfite Fensterblau und Eidel Langsam, endlich jene Glaubiger welche fpater in das Grundbuch gelangen foliten, oder benen der, qe= gerwärtige Feilbiethung ausschreibende Bescheid, aus was immer für einer Urfache vor dem festge= sehten Termine nicht zugestellt werden könnte mit dem Beisage verständiget, daß ihnen zur Wahrung ihrer Rechte bei dieser ausgeschriebenen Li= pitazion Paul Zachariasz als Kurator wohnhaft in Gorlice bestellt worden fen.

Stadtmagistrat Gorlice am 8ten Hugust 1846.

(163) (5 b i ? 2. (4)

Mr. 40531. Vom f. f. lemberger Landrechte wird dem dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Leon Kondracki und für den Fall seines Tades seinen dem Leben und Wohnorte nach unbekann= ten Erben mittelft gegenwärtigen Goittes befannt gemacht, es haben wider diefelben die Erben des Nicolaus Potocki als Beata Czacka, Amalia Grf. Bruhl, Josepha erster Che Solohub zwenter Che Tyszkiewicz geborne Potocka die liegende Massa des Alexander Grafen Potocki sein Sohn Michael Potocki und seine anderen dem Erben und Wohnorte nach unbekannten Kinder und Erben, wegen Loschung der mittelft Beschluß vom 19ten und 20ten August 1845 3. 1333 ad II. am 15. Orte follogirten Summe von 36000 flpol. oder 9000 fl. W. W. und 2880 flp. oder 720 fl. W. 28. aus dem im hiergerichtlichen Depositenamte erliegenden und noch im Restbetrage von 41562 fl. 47 fr. 28. 28. erubrigenden Rauffchillinge der Guter"Gliniany sammt Utt. unterm 29ten Dezember 1846 3. 40531 mittelst ihres Kuratore des Ge= richtsadvokaten Piszklowiczeine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tag= satung auf den Gten Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt

ift, fo hat bas t. f. Landrecht zu ihrer Berrretung und auf ihre Gefahr und Koften ben hiefigen gan-best, und Gerichts-Abrokaten Dr. Tustanowski mit Substituirung des Jrn. Gerichte = Udvokaten Wilczyński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Gallzien vorgefichriebenen Berichtsordnung verhandelt werden

Diefem Landrechte anzugen, überhaupt die zur Werkeibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsemittel zu ergreifen, indem fin ben Durch Diefes Ebiet werden bemnach Diese Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die ersordersichen Rechiebe-Mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben murben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landrechts.

Lemberg den 31ten Dezember 1844.

zu fordern habenden 630 fl. Conv. M. c. s. c. die exefutive lizitando Veraußerung der dem Leb-Untheile, namlich: a) des Untheils bes Paul Chmiclowski an dem Wadowicer Kreises wird bekannt gemacht, das über Ansuchen des Carl Friedrich Zipser aus Bielitz zur Lereinbringung der von ibm, an dem Hentzer Bürger Paal Climielowski urtheilsmäßig Kundmackung. Vom Magistrate der Stadt Nenty Nro. 526.

Saufe Con. N.c. 89105 in Reury sammt Nebengeskuben, darunter einer gemauerten Spinnerei,
b) des Antheiss desselben an dem Acegrunde.
Nro. 10p. 1407/1431 pr. 39 Beten,
c) des Antheiss desselben an dem Acegrunde n.
Nro. 10p. 302/309 pr. 24 Beten,
d) des Untheiss desselben an dem Hargrunde n.
d) des Untheiss desselben an dem Hargrunde n.

di des Untheils desselben an dem Sausplage Stodolisko pr. 152 Dukl. an der f. f. Ueratial-

neizna Nro. top. 1170/1522 im Flachenmasse 3 Soch 1041 Quet. straffe gelegen, e) des Antheiss desfelben an dem Acker Relepucizna

Nro. top. 1045/1428 im Elachenmasse pr. 2 30ch 1380 Dukl. — bewilligt, und daß hiezu die Termine auf den 27ten Februar, 12ten Upril und 14ten Mai 1847 jedesmal Früß um 9 Uhr auf negau murben, der Magiftratskanziei bestimmt Kaufluftige vorgelaben merben. pr. 3

Die Bigitagions-Bedingniße find folgenbe:

dem ersten und zweiten Lizitazionstermine unter ihrem gerichtlich erhobenen Schähungswerthe und zwar jener ad a. unter dem nr 012 g f. 30 fr. f. Merben bie obigen Realitätenantheile bei 180 ad b.

330 A. 100 385 Dr. d. unter bem 2 ad I. ad

bei dem dritten Termine aber, auch unter Preis hintangegeben werden, welcher zur Befrie-digung aller darauf hastenden Lasten hinreicht.— Sallte dieser Preis nicht erzielt werden, so wer-den für diesen Hall alle Hopochekar-Gläubiger auf den 17ten May 1847 Früh um 9 Uhr in der Remlyce Magistratökanzei zur Entwerfring erleichteuter Werkaufs = Bedingungen nach f. 148 ber G. D. um so gewisser zu erscheinen vorgesaden, als die ausbleibenden der Mehrheit der Stimmen nm ihren Schagungewerthe, jedoch nur nicht

der Erscheinenden zugezählt werden würden.
2) Die obigen Reassischenantheile werden einzeln der Beraußerung unterzogen.
3) Zeder Kauftustige mit Ausnahme der bis 10.
22ai 1845 intabulieren Gläubiger ist verbunden ein 10/100 Badium vom Fiekalpreise der Ligita-zions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistelbeidenden in den Kaufschling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zu-rückgestellt werden wird. 4) Der Erkeber is nomsische

4) Der Ersteher ist verpflichtet, eine hasseste Kausschlings binnen 4 Wochen, und die zweite kalfte binnen 3 Wochen vom Erstehungstage an, zu Gerichtshanden zu erlegen, übrigens aber iene Kabular Waldubiger, welche sich weigern follten, die Zahlan vor dem gesehlichen oder bedungenen Auffündigungstermine anzunehmen, nach Dag bes

angebothenen Kaufschlings zu übernehmen.
5) Sobald der Beltbiether den Kaufschling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubizer ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm die erkauste Realität eingeant-

wortet werden.

gungen in irgend einem Punkte nicht nachkommen, fo wird die Realität auf keine Gefahr und Ko-fen auch bei einem einzigen Termine unter dem Schäßungswerthe verkauft werden. 6) Sollte ber Ersteher den vorstehenden Bedin-

7) Der Käufer überninnnt vom Tage des er-legten Kaufschillings alle Steuern und gaften ber

erkausten Realität, aber auch den Genuß derselelben.

8) Die Schäsung kann in der Magistrateskanzlei, die Steuern und sonstigen Abgaben in der Stadtekanzlei, kassa und der Labustrikand im städtischen Grunde buche eingesehen merben.

nicht zugesteuft werden könnte, Lehtere mit dem, daß sie ihre Behelfe diesen Kurator zu übergeben oder dem Gerichte einen Bevollmächtigten für sie zu bezeichnen baben, so wie Paul und Theresia Sievon werden Die Zabular = Glaubiger , bann h. Andreas Fecentio als gerichtlich bestellter Ru-rator derjenigen Glaubiger, die nachträglich ins Brundbud, gelangen follten, ober benen gegenChmielowskie und Carl Friedrich Zipser verständiget.

Magistrat Kenty am 22. Dezember 1846.

(143) E d i c t u m. (4)
Nro. 2855. Per Magistratum urbis circula

Nro. 2855. Per Magistratum urbis circularis Stanislaopolis absenti ac de domicilio ignotae Josephae Luzan ad actum informationis de resolutione tabulari ddto. 21. Martii 1846 N. 666 extabulationem Summae 1300 fl. V. V. de realitate NC. 43 Civ. decemente constituitur Curator in persona Dni. Advocati Mokrzycki cum substitutione Dni. Advti Dwernicki, cni altius memorata resolutio intimatur, de quo praesens Edictum notitiam dat.

Stanislaopoli die 17. Octobris 1846.

(94) Edictum, Nro. 14209. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense praesenti Edicto DD. Anastasiae, Domicellae, Magdalenae et Theclae Wysockie, tum Mathiae Jacobo et Stephano Wysockie nec non Theresiae de Wysockie Malinowska de domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsos D. Gabriel Siemoński de praes. 3. Novembris 1846 ad Nrum. 14209 actionem intuitu extabulandae ac delendae Summae 81497 flp. 20 gr. dom. 9. p. 460. n. 8. on. atque juris ex renunciatione dom. 9. p. 461. n. 9 on. profluentis super bonis Strzelce małe pro re conventorum intabulati hic Judicii exhibuerit, ideogue Officium et opem judicis imploraverit, quosuper ad oralem causae pertractationem dies judicialis in diem 24. Martii 1847 h. 10. m. praefinitus est. Quum Judicio ignota sit corum commorațio, hine eorum periculo et sumptu Advocatus J. U. D. Dominus Witski cum substitutione Advocati J. U. D. Domini Szwaykowski, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto DD. Anastasia, Domicella, Magdalena et Thecla Wysockie tum Mathias, Jacobus et Stephanus Wysockie nec non Theresia de Wysockie Malinowska admonentur, ut , in termino praefinito aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi palrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: nifaciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 11. Novembris 1846.

(405) E d i c t n m. (1)
Nro. 34146/1845. Per C. R. Forum Nobilium
Leopolieuse, qua instantiam pertractantem, olim

Rvudi. Friderici Pilsuicki parochi r. l. in Siemianowka circ. Leopolien. die 3. Junii 1845 demortui, proximi consanguinei de nomine et domicilio ignoti, quibus pro tuitione illorum jurium D. Advocatus Czermak cum substitutione Dni. Adti. Kabath pro curatore constituitur, praesentibus excitantur, ut comprobando pradum consanguinitatis cum defuncto Rvndo. Friderico Pilsnicki suas declarationes de adeunda cum vel absque beneficio Inventarii haereditate dicti defuncti intra 90 dies co certius horsum exhibcant, secus haereditas haec Fisco Reg. jure caduco addicetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Decembris 1846.

(490) (2 0 1 2 : (1)

Mro. 48. Dom Sanoker Stadt-Magistrate wird fund gemacht, daß in Folge der Guter = Ubtret= tung des hierortigen Handelsmannes Franz Fischer, über dessen gesammtes beweg= und unbe= wegliches Vermogen, der Konkurs eröffnet wird; daber alle, welche eine Forderung an diesen Schuldner haben, hiemit aufgefordert werden, ihre auf was immer für einem Rechtstitel sich grün= denden Forderungen und Unfprüche binnen drei Monaten das ist bis Ende Upril I. J. mittelst der wider den jur Vertrettung deffen Konfurd-Masse aufgestellten Sandelsmann Emanuel Biegelmayer anzustrengenden Klagen hiergerichts ordnungsmäßig anzumelden, zu liquidiren, zugleich auch die Klasse anzugeben, in welche ste gesett zu werden begehren, widrigenfalls sie von dem vorhandenen und etwa noch zuwachsenden Ver= mogen, so weit solches die in der Zeit sich mel= denden Gläusiger erschöpfen, ohngeachtet des auf ein in der Masse befindliches Gut, ihnen etwa zustehenden Eigenthums= oder Pfandrechts, oder eines Compensations=Rechts abgewiesen senn, und im letteren Falle, zur Abtragung ihrer gegensei= tigen Schuld an die Konkurs = Masse verhalten werden wurden.

Bugleich werden die Gläubiger bei der festgesesten Tagfahrt den 3. Mai 1347 um 10 Uhr Vormittags auch zu dem Behuse zu erscheinen vergeladen, um sich entweder über die Bestättigung des ernannten — oder die Wahl eines ans dern Masse-Verwalters, dann der Ereditorens Uusschußes zu äußern.

Hus dem Rathe des Magistrats der fr. Kreis-fladt Sanok am 9. Janner 1847.

(486) @ b i f t. (4)

Mro. 1888. Dom Magistrate der Kreisstadt Rzeszow wird bekannt gemacht, daß über die Klage der Frau Sophia Urba gegen Johann Zaborowski, wegen Extabulirung des im Lastenstande

der Reglitat CR. 371 aus bem von Joseph Catharina Radzińskie ausgstellten Schuldicheine ddto 27ten Geptember 1830. Dom. IV. pag. 117. n. 1. on, intabulirten Betrage, Die Tagfabrt jur summarischen Rechtsverhandlung auf ben 25ten Februar 1847 um 10 Uhr Vormittage ob dem bie='

figen Rathhause angeordnet worden fen.

Machdem aber der Wohnort des Johann Zaborowski dem Berichte unbekannt ift, fo wird dem= felben, oder wenn er schon verstorben ware, dessen bem Namen und Wobnorte nach unbekannten Er= ben der hiefige Burger Joseph Maurer mit Gub= stituirung des Poter Arendt als Kurator bestellt, welchem die Klage fammt Beplagen jugestellt, und mit welchem diese Rechtsfache nach Vorschrift

der (3. O. verbandelt werden wird.

hievon wird Johann Zaborowski mittelft dieses Edikts mittelst der Aufforderung verständigt, er babe dem bestellten Kurator die notbigen Vertheidigunge-Behelfe zu behändigen, allenfalls ben der Tagfagung felbst zu erscheinen, oder einen an= beren Sachwalter zu benennen, und dem Gerich= te nahmhaft zu machen, und überhaupt alles daß= ieniae vorzukehren, mas er zu feiner Bertheidi= gung dienlich erachtet, widrigens derfelbe die aus ber Berabfaumung nachtheiligen Folgen, nur fei= nem eigenen Verschulden benzumeffen haben wurde.

Rzeszow am 5ten November 1846.

(484) Editt.

Mro. 1499. Vom Justizamte der Berrschaft Makow mird bekannt gegeben, daß, nachdem die mit hierortigen Edikt vom 8ten Dlay 1845 Mro. 668. jud. bezeichnete Frift fruchtlos verftrichen ift, die den biefigen Mauthpachter Elkan Senog und Simon Klapholz in Verluft geratbene Quittung der Wadowicer k. k. Kanimeral=Bezirks=Kassa vom 22. August 1844 Haupt=Journal=Artikel 3969|326 über ein erlegtes Vadium von 550 fl. R. M. bie= mit für null und nichtig erklart werde.

Makow am 4ten Janner 1847.

Edictum. (56)

Nr. 15360. Per C. R. Forum Nobilium Tar noviense D. Angelae Szuyska natae Dzierzek absenti et de domicilio intermedio ignotae factae, medio praesentis Edicti notum redditur, quod eidem ad actum insinuandae et admanuandae Sententiae interlocutoriae, in cansa Antonii Jodłowski contra illam puncto deservitae mercedis servitii mandatarii politici mota, dto. 28. Aug. 1846 ad Nr. 9155 prolatae eamve consecutive in hacce causa circa actus subsequos desendam Curator in persona D. Advocati Hoborski qua ejus anteacti plenipa-

tentis, cui praefata Sententia interlocutoria pro eadem modo absente conventa edita intimatur cum substitutione D. Advocati Bandrowski con-Stitutus sit.

Ex Consilio C. R. Fori Nabilium Tarnoviae die 2. Decembris 1846.

Ediftal-Vorladun. (183) (1)

Mro. 602. Tom Dominio Nawojowa Sandecer Kreises werden nachstehende auf den Uffentplat berufenen Individuen, als:

1) Ambros Praszkowski auf Popardowa 597. 21

geboren 1821.

2) Itzig Breitkopf aus Labowa &N. 81 geb. 1816 3) Joseph Cichon "Nowawieś " 87 " 1812

p 124 » 4) Johann Steranka » dto. 1826 >7 5) Adreas Zuk Losic r 51 » hiemit vorgeladen, hinnen 3 Monaten vom Tage ber gegenwärtigen Einschaltung bieramts sich zu melden; midrigenfalls sie als Rekrutirungsflücht= linge behandelt werden.

Dominium Nawojowa am 31. Dezember 1846.

(438) Auadmedung. (2)

Mro. 38538. Wom Lemberger f. f. Landrechte werden die Inhaber der von der Rzeszower f. f. Kreiskasse über das vom Wolf Binder erlegte Nadium pr. 241 ffr. C. M. unterm 8. November 1844 sub Jour. Art. I. ausgestellten und angeblich in Verlust gerathenen Quittung mit dem vorge= laden, diese Quittung binnen Einem Jahre um fo gewisser vorzubringen, als sonsten dieselbe fü nichtig erklärt werden würde.

Mus dem Rathe des f. k. Landrechts. Lemberg am 28. Dezember 1846.

Kundmadung. (2) Mro. 533. jud. Der Magistrat der f. Stadt Sokal hat eine Pupillarfumme von 1200 fl. R.

M., gegen pragmatische Sicherheit und gesetliche Interessen zu verleihen.

hörig adstruirten Gesuche bis Ende Janner 1847

Bewerber um dieses Darleben baben ibre ae-

biergerichts zu überreichen. Sokal am 7ten November 1846.

Ediktal = Vorladuna. (432)

Mro. 274. Von Geite des Dominiums Dzurkow Kolomeer Kreises wird der unbefugt abwesende militarpflichtige Mikołay Rzepecki ex HN. 278 zur Ruckfehr in seine Beimath binnen 3 Monaten angewiesen, indem sonft derfelbe als Refrutirungs= flüchtling betrachtet, und nach den dießfälligen Vorschriften behandelt werden wurde.

Dzurków am 16. November 1846.

# Dziennik urzędowy.

Lwów dnia 21. Stycznia 4847.

Rundmadune. (140)

Mro. 20859. Zur Vervarbtung ber Temporalien der Jaworower lat. Pfarre fur die Zeit vom 24ten Mary 1847 bis dabin 1848 wird in der Przemysler Kreisamtsfanzlei am Boten Janner 1847 die erste, und im Falle des Mißlingens am Gten Kebruar 1847 die zweite, und am 10ten Februar 1847 die 3te Lizitazion abgehalten werden.

Die Ertragbrubrifen find:

1506 Handtage. Un-baaren Grundzinfen 6 fl. 12 fr. 43 Joh 60 Quadr. Klft. an Heckern. 49 Joch 627 Quadr. Klft. an Wiesen. 3 Roch 1115 Quadr. Alft. an Butweiden.

Maturalzebend:

Von den Jaworower herrschaftlichen Maier= hoffgrunden und in Nowing, dann von einigen freien Grunden in Zaluze, Jazow und der Rlein= Worstadt.

Von der städtischen Gemeinde Bukowing und anderen zehendpflichtigen Gemeinden wird entrich=

tet 29 fl. 59 fr. K. Mt.

Ronfiers.

Mro. 1. Bei ber f. f. galizischen vereinten Ram= meral = Befällen = Verwaltung ift die Stelle eines Ginreichungs=Protofolls - Erpedits - und Registraturd-Udjunkten mit dem Gehalte jahrlichet Ucht Sundert Gulden Konv. Munge in Erledigung ge= fommen.

Bur Befetung diefer Dienststelle wird der Bewerber=Konkurd bis 15ten Februar 1847 ausge=

Schrieben.

Diejenigen, welche dieselbe ju erlangen mun= schen, haben ihre Gefuche innerhalb der erwähn= ten Frist im vorgeschriebenen Dienstwege bei der f. f. galizischen vereinten Kammeral=Gefallen-Ver=

Rundmach ung

Mro. 40051. Von dem f. f. Lemberger Land= rechte wird der Blume Krieger geborenen Zelnig und im Falle ihres Ublebens ihren Erben mit die= sem Edikte bekannt gemacht, daß über Unsuchen ber f. Kammerprokuratur, Mamens des Kaduk= fondes mit hiergerichtlichem Bescheide vom 22. Gep= tember 1846 3 24287, mit welchem die Einverleibung der ersiegten Gumme von 297 fl. 51 1/2 fr. W. W. f. N G. im Lastenstande der dem Mendel Kunke gehörigen Liegenschaft gewilliget, und der Lemberger Magistrat um die Vollzugset-

Un Meffalien entrichten die Gemeinden der Stadt und Vorstadt Jaworow 240 Kores Korn und 240 Kores

Daber.

Freie Holzung und Vermablung für die freie Vermahlung an Mühlmaßel: 1 1 |32 Keres Korn, 1 4|32 Kores Gerfte. 24 n. ö. Kift. bartes Brennholz. - - weiches Brennbois.

Sonftige Giebigkeiten.

Die Vorstadt Jaworow außer ben Meffalien

24 Sandtage.

Außer dem werden dem Dachter die nothigen Wohn= und Wirthschaftsgebaude zur Benübung

Bum Musrufspreife wird das ausgemittelte Er= trägniß pr 1601 fl. 50 fr. K. M. angenommen. Die naberen Bedingnife werden bei der Lizis

tagien bekannt gegeben.

Pachtlustige mit dem 10 010 Vadium verseben werden aufgefordert im festgesetten Termine zu erscheinen.

Przemyśl am 7ten Janner 1847.

waltung einzubringen, sich barin über die zuruckgelegten Studien, dann über die bieber geleifteten Dienste, und erworbenen Geschäftskenntnife, über ihre Moralität, und über die Kenntniß der deutschen und polnischen, oder einer anderen flavischen Sprache auszuweisen, und anzugeben, ob, und in welchem Grade fie mit einem oder dem anderen der bei der Kammeral=Gefällen=Vermal= tung, oder einer ihr unterstebenden Beborde die= nenden Beamten verwandt, oder verschwägert find.

· Von der f. k. galig. vereinten Rammeral=-Gefällen=Verwaltung.

Lemberg am 1ten Janner 1847.

zung dieser Einverleibung ersucht worden ift -Da der Wohnort der Blume Krieger gebornen Zelnig, fo wie im Falle ihres Ablebens der Ra= me und Wohnort ihrer Erben unbekannt ift, fo wird denenfelben der Landes- und Gerichts-Udvokat Dr. Blumenfeld mit Guiffituirung des Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Menkes auf ihre Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und dem= felben der oben angeführte Bescheid dieses Ge= richtes zugestellt.

Mus dem Mathe des f. f. Landrechtes. Lemberg am 29. Dezember 1846.

#### (453) Ligitagions-Ankundigung. (3)

Mro. 18167. Um 19ten Jänner 1847 Vermitstags 9 Uhr wird in der Sanoker f. f. Kreisamtsstanzlei die Lizitazion wegen Verpachtung der Jaczmierzer lat. Pfarrtemporalien auf das geistliche Jahr vom 25. März 1847 bis 24. März 1848 abgehalten werden.

Die Ertragerubrifen find folgende:

Urbarialnugungen:

1347 Handtage,

12 Stück oder 144 Ellen Gespunst aus pfarrsberrlichem Materiale.

Grundertrag: von 54 Joch 1189 Qufl. Uecker:

14 17/64 Korez Weißen, 80 3/: — Korn,

98 28]: — Gerste, 16 32l: — Haber.

Von Wiesen pr. 19 Joch 363 3]: Klftr:

73 99]: Bentner füßes Heu, 120 72]: — faueres Heu, 40 42]: — Grummet.

#### (452) Lizitations-Ankundigung. (3)

Mro. 107. Um 20ten Jänner 1847 Vormittags 9 Uhr wird in der Sanoker k. k. Kreisamtskanzlei die Lizitazion wegen Verpachtung der Jasionower Pfarrtemporalien auf das geistliche Jahr vom 25. März 1847 bis 24. März 1848 abgehalten werden. Die Ertragsrubriken bestehen in Folgenden:

Bei der Jasionower Mutterpfarrei: Grundertrag von lledern laut Indiv. G. E. Bogen:

4 39|64 Korez Weißen, 9 32/3|64 — Korn,

7 621/164 — \* Gerste, 22 592/164 — Hafer.

Von Wiesen:

96 11/100 Zentner süßes Seu, 10 55/: — faueres Heu, 30 98/: — süßes Grumet,

30 98]: — füßes Grumet, 2 11]: — faueres Grumet.

Un Hutweiden: 4 45]: Bentner fußes Seu.

Matural = Zehend: ' von der Kerrschaft 'Trześniow, Turzepole und Wzdów, statt des Natural=Zehends der Reluizions= betrag pr. 115 fl. 57 fr. C. M.

Messalien:

Von der Gemeinde Trześniow:

8 Korez Korn, 8 — Hafer,

vom Dominio Jasionow:

18 1/2 Korez Korn,

18 1]2 — Hafer, — ferner Bei der Filialpfarre Trzesniow: Von Hutweiden pr. 14 Joch 215 Quel.

21 21]: Bentner fußes Beu.

Maturalzehend von herrschaftlichen Gründen in Jacmierz, Po-

6 Korez Weißen,

15 — Gerste, 18 — Haber.

Endlich erhalt der Pachter 6 Stud Inventa-

rial=Rube jum Nuggenuß.

Das Erträgniß dieser Temporalien ist nach den Sanoker Markt= und Jacmierzer Lokal= Preisen auf jährliche 894 fl. 56 4/8 kr. C. M. berechnet worden, und wird bei der dießfälligen Lizitazion zum Aubrufspreise angenommen werden.

Eizitazionslustige werden mit einem 101100 Reusgelde pr. 89 si. 30 fr. C. M. versehen, zur gestachten Eizitazions-Verhandlung vorgeladen.

Sollte der erste Lizitazionstermin fruchtlos versstreichen, so wird am 26ten Jänner 1847 eine 2te und am 3ten Februar 1847 eine 3te Verhandlung erneuert werden.

Sanok am 2. Janner 1847.

Grundertrag von Medern laut Individ. G.E. Bogen:

3 22]64 Korez Weißen, 3 571: — Korn,

4 28 j: — Gerste, 18 1 j: — Hafer.

Von Wiesen:

28 17/100 Bentner fußed Beu, 9 39/: — Grumet. Meffalien:

Gemeinde Trześniow:

56 4|32 Korez Korn, 56 4|32 — Hafer.

Herrschaft Trześniow:

14 Korez Korn, 14 — Hafer.

Gemeinde Bzianka:

17 Korez Korn, · . . . . . .

Uibrigens erhalt der Pachter: 2 Inventarial=

Pferde und 2 Bugochfen jum Ruggenuß.

Der Extrag dieser Temporalien ist nach den Brzozower Markt= und Iasionower Lokal=Preisen auf jährliche 967 fl. 3 kr. C. M. berechnet wor= den, und wird bei der Lizitazion zum Ausruss= preise angenommen werden.

Lizitazionslustige werden mit einem 101100gen Reugelde pr. 96 fl. 43 kr. C. M. versehen zur gedachen Lizitazions-Verhandlung vorgesäden.

Sollte der erste Lizitazionstermin fruchtlos versstreichen, so wird am 27ten Jänner 1847 eine 2te und am 5ten Hornung 1847 eine 3te Wershandlung vorgenommen werden.

Sanok am 5. Janner 1847.

#### (495) Ligitazions-Ankundigung. (4)

Mro. 588. Zur Verpachtung des Koschersteisch= Aufschlags im Sandecer Kreise, für die Dauer vom 1. März 1847 auf ein, zwei oder drei nach= einder folgende Jahre, wird die Lizitazion bei der Neusandecer Kam. Bezirks=Verwaltung am 25ten Kebruar 1847 abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt für ein Jahr 5460 fl. Sage: Fünf Taufend Vierhundert Sechszig Gulsten C. M., das von dem Pachtlustigen zu erlesaende Vadium besteht in dem zehnten Theile des

(200) Ediktal - Vorladung. (4)

Nrv. 16206. Nachdem die abwesenden aus Ha-

rasimow, als:

Iwan Hrehorowicz aus Haus-Mro. 186, Michael Solotki alias Gromski Haus-Mro. 277, ungeachtet der vom Dominio Harasimow unterm 6ten Juny 1845 B. 119 und 16ten November 1846 B. 210 erlassenen, und in das Intelligenz-blatt der Lemberger polnischen Beitung vom 21ten Juny 1845 und 8ten Dezember 1846 eingeschalteten Ediktalzitazion nicht zurückgekehrt sind, so werden sie hiemit zur Rückehrt in ihre Heimath kreisämtlicherseits mit dem Beisügen ausgesordert, das wenn dieselbe binnen längstens 3 Monaten nicht ersolgen sollte, sie als unbesugt abwesende eine Behandlung nach dem Patente vom 24ten März 1832 zu gewärtigen haben.

Vom k. k. Kreibamte. Kolomea am 29ten Dezember 1846.

(200) Porladungs-Edift. (4)
Mro. 16580. Nachdem die aus ihrem Geburtsorte
Gwozdziec Markt abwesenden Militärpslichtigen,
als: Schulem Grünberg aus Haus-Nro. 30,

 Hersch Grünberg
 —
 30,

 Euschia Grünberg
 —
 30,

 Simche Grünberg
 —
 49,

 Leib Schreyer
 —
 32,

 Moyses Waller
 —
 42,

 Mendel Berzmann
 —
 28,

über die vom Dominium Gwozdziec Markt unterm 23ten Juny 1841 B. 487, 1ten May 1844
B. 132 und 25ten November 1846 Bahl 660 erlaffenen und in das Intelligenzblatt der Lemberger
poln. Zeitung B. 78 ex 1841, 54 ex 1844 dann 142
ex 1846 eingeschaltete Ediftal-Citation nicht zurüngekehrt sind, so werden sie zur Rückehr in
ihre Heimath kreikamtlicherseits mit dem Beisahe
aufgesordert, daß wenn selbe binnen längstens 3
Monaten nicht erfolgen sollte, sie eine Behandlung
als unbesugt Ubwesende nach Ubhandlassung des
Patents vom 24ten März 1832 zu gewärtigen
haben.

Vom k. k. Kreibamte. Kolomea am 28ten Dezember 1846. Ausrufspreises, und kann entweder im Baaren oder mittelst auf den Uiberbringer oder auf den Lizitanten lautenden Staatsobligationen nach dem letzten Kurswerthe oder endlich mittelst Pfandsbriefen der galizisch = ständischen Kreditanstalt er= legt werden.

Die sonstigen Lizitazions = Bedingnisse können bei der Neusandecer Kammeral = Bezirks = Verwaltung zu den gewöhnlichen Umtsstunden einges

feben werden.

Von der f. f. Kam. Bez. Verwaltung. Neusandec am 13. Jänner 1847.

#### Pozew.

Nro. 16206. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej, a nieobecni: Iwau Hrehorowicz rodem z Harasimowa z pod Nru 186 i Michał Sołotki inaczej Gromski zwany, z pod Nru 277 na wezwanie dominikalne z duja 6go Czerwca 1845 do l. 119 i z dnia 16go Listopada 1846, do l. 210, umieszczone w Gazecie Lwowskiej z dnia 21go Crerwca 1845 i 8go Grudnia 1846 nie powrócili, więc Urząd obwodowy wzywa ich niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy do domu powrócili, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług patentu z dnia 24go Marca 1832.

Od c. k. Urzędu obwodowego.

W Kołomyi dnia 29go Grudnia 1846.

#### Pozew.

Nro. 16580. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej, rodem z miasteczka Gwoźdźca:

Szulem Grünberg z pod Nru 30,
Herszko Grünberg — 30,
Euschia Grünberg — 30,
Symcho Grünberg — 49,
Lejba Schreier — 32,
Mojžesz Waller — 42,
Mendel Bergmanu — 28,

na wezwanie dominikalne z dnia 23go Czerwca 1841, do l. 487, z dnia 1go Maja 1844 do l. 132 i 25go Listopada 1846 do l. 660, unieszczone w Dodatku do Gazety Lwowskiej Nrze 78 z r. 1841. Nrze 54 z r. 1844 i 142 z r. 1846 niepowrócili, więc Urząd obwodowy wzywa ich niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy do domu powrócili, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług patentu z dnia 24go Marca 1832.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Kołomyi dnia 28go Grudnia 1846. (497) Ankundigung. (4)

Nro. 20118. Um 4ten, 12ten und 19ten Festruar I. J. Vormittags 9 Uhr werden in der Kanzlei des zu Busk exponirten k. k. Kommissariates die Temporalien der sat. Pfarre von Zelechow wielkis für das geistliche Jahr 1847 und nach Umständen auch auf 3 nacheinander folgende Jahre im Wege der öffentlichen Versteigerung an den Meistbiethenden verpachtet werden.

Die Ertragerubrifen find folgende:

a) 312 Bugtage, 424 Gandtage und 81 Stud

Bespunft.

b) Ertrag von 2 Gutern und 2 Wiesen im Flächenmaße von 6 Joch 538 3/6 Klaf. und einer Wiese von 5 Joch 1400 Klaf.

#### (489) Ronfurs-Ausschreibung. (4)

Mro. 58563. Bur Verleihung des Personals Besugnisses zur Errichtung einer Upotheke in Narol, Zolkiewer Kweises, wird der Konkurs bis Ende Janner 1847 ausgeschrieben, binnen welcher Beit die Kompetenten ihre Gesuche unter Beilegung einer beglaubigten Ubschrift des Diploms, über das an einer inlandischen Universität erlangte

(142) Unfundigung. (2)

Mro. 9574. Vom 1ten Februar 1847 angefangen, wird die bisher blos auf den Briefposidienst beschränkte Briefsammlung in Kutty auch das Fahrposigeschäft d. h. die Aufnahme und Bestellung von Geldbriefen und kleineren Frachtstücken bis zum

#### (171) Ankundigung. (2)

Nro. 72. Von der Besetzung der von hieraus unterm 10ten Dezember 1846 3. 31016 als erle=

(154) Vorladung. (2)

Mro. 15973. Nachdem am Siebenten Dezember 1846 in der Scheuer des Uczysker Insassen Daniko Kusy unter Anzeigungen des Schleichhanbels zehn Collien Schnittwaaren vorgefunden wurben, so wird Jedermann, der einen Unspruch auf diese Waaren gestend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Zagen vom Zage

c) Extrag von Naturalzehenten von den Gütern Zelechow wielki, Streptow und Milatyn.

d) Ertrag vom Holzungsgenuß in quanto von

jabrlichen 104 Fubren Solz.

e) Ertrag von Geldzehenten von den Gütern Zelechow maty, Lisko, Banunin, Wyrow und Niestuchow.

Der Fiskaipreis zur Verpachtung der oben ers wähnten Temporalien beträgt 875 fl. 18 fr. CM. und das bei der Lizitazion zu erlegende Vadium Zehnperzent des Fiskalpreises.

Die übrigen Lizitazione = Bedingungen werden

bei der Lizitazion kund gemacht werden.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 4. Janner 1847.

Magisterium der Pharmacie, der Zeugnisse über ihre bisherige Verwendung, über die Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache, und über ein tadelfreies moralisches Vetragen, idann unter les galer Nachweisung eines hinlänglichen Fondes, an das Zolkiewer f. Kreisamt mittelst ihrer Orts- obrigkeit zu überreichen haben.

Vom f. f. Landesgubernium. Lemberg am 17. Dezember 1846.

Gewichte von 3 Pfund beforgen. — Welche Erweiterung des Wirkungskreises der gedachten Brieffammlung man hiemit zur allgemeinen Kenntniß bringt.

K. K. galiz. Oberpostverwaltung. Lemberg am 19. Janner 4847.

bigt ausgeschriebenen Einnehmersstelle bei dem f. Gilfszollamte in Onuth ift es abgefommen.

Bon der f. f. gal. vereinten Kammeral-Gefällen-Verwaltung. Lemberg am 9. Jänner 1847.

der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umtökanzlei der k. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung zu erscheinen, wisdrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß versaheren werden wird.

Won der f. f. Kam. Bez. Verwaltung. Brody am 30. Dezember 1846.

# Doniesienia prywatne.

(188)

# Steinhaus zu verkaufen.

(1)

Das Haus am Dominikaner=Plat sub Nro. 366 in der Stadt ist aus freier Hand zu verkau= fen. — Mähere Auskunft darüber ist beim Hauseigenthumer sub Nro. 52 414 einzuholen.

#### (83) Uwiadomienie handlu szklannego. (2)

I PROCY KELEP oznajmia, iž swój tu we Lwowie pod liczbą 132 2/4 obok Hotelu angielskiego istniejący handel szklanny, z powodu innych spraw, zaniechać zamyśla, dla tego swój towar po cenach fabrycznych zbyć chce, w którymto celu cheć kupienia majacych niniejszem zaprasza.

# Kundmachung,

Die Partialen von zwanzig Gulden ber homfürstlich Windischaräkischen Anleihe von 2 Millionen Gulden E. M., Contrabirt mit bem Baufe Bermann Todesco's Cobne in Wien, find fortwabrend bei dem unterzeichneten Größhandlungsbause au haben.

Dasethst sind noch Werlosungspläne unentgeltlich zu bekommen, aus welchen zu erfeben ift, in welchen Terminen bie Berlofungen erfolgen, dann mit welchen Dras mien und sonstigen Wortheilen, die im Wege der Vertosungen er= folgende Zurückzahlung dieser Anleihe verbunden ift.

Die Rückzahlung der Partialen geswieht durch jährlich zwenmahlige Verlosung, beren nachste am 1. Kuni 1847 Statt findet.

D. Zinner & Comp. in Mien.

(141)

## Für Blumenfreunde.

(3)

Verzeichnisse von den neuesten Georgineu, Cineranien, Fuchsien, Verbenen, Rosen, Gladsund Treibhaus-Pflanzen u. f. w. werden auf Verlangen und portofreie Unfragen unentgelolich zu= Wenzel Jonesinu. geschickt. Obergartner in Krysowice bei Mosciska in Galizien.